Const of My enty

## N= 135.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Mittwoch ben 6. Juni 1832.

Ungefommene Fremde vom 3. Juni 1832.

Hr. Kommissions-Rath Riel aus Kustein, Hr. Hauslehrer Pierron aus Samter, I. in No. 99 Wilbe; Frau Grafin Pinto aus Wollstein, Hr. Pachter Posluga aus Bronislaw, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Pachter Stapski aus Madlin, Hr. Probst Berger aus Borzewo, Hr. Erbherr Besierski aus Slawno, Hr. Erbherr Budziszewski aus Ujazdowo, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Erberr Bialoblocki aus Krzeslic, Frau Erbfrau Braunöfort aus Borzejewo, Hr. Pachter v. Wongrowiecki aus Goranin, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Pachter Westerski aus Zurawita, Hr. Pachter Mieczkowski aus Czechowo, Hr. Partifulier Krzyzanski aus Zuvowo, Hr. Erbherr Brzeski aus Jabłowo, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Kommiss. Lipinski aus Lgowo, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Graf Kwilecki aus Kobelnik, Hr. Gutsbes. Miezychowski aus Gronowko, Hr. Gutsbes. Skarzenski aus Chelkowo, I. in No. 187 Wassermeister Robowski aus Kosien, I. in No. 59 Markt; Hr. Pächter Sichmann aus Orlowo, I. in No. 95 St. Abalbert; Hr. Pächter Rawinski aus Swiniary, I. in No. 23 Walischei.

Bekanntmachung. Die von dem bismembrirten Borwerke Szamarzewo, Domainen-Umts Gozdowo, Kreis Wresichen, neugebildeten zwei Etablissements sollen von Johanni b. J. ab, zusammen voer einzeln, im Wege einer bffentlichen Licitation zu Eigenthumsrechten versäußert werden.

Das eine Ctabliffement, ohne alle Gebaube, enthalt

Obwieszczenie. Dwa Etablissementa z dysmembrowanego folwarku Szamarzewa, w Ekonomii rządowey Gozdowo w powiecie Wrzesińskim nowo utworzone, od Ś. Jana r. b. razem lub też poiedńczo drogą licytacyi publiczney, prawem własności sprzedane być maią.

Pierwszy z tych Etablissementów bez wszelkich budynków, mieści w sobie:

| 115 Mg. 15 M. Aderland,                               | 115 morg. 15 pr. wroli ornéy,                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                        |
| 11 = 144 = Hitung,                                    | II - 144 - w pastwicks                                 |
| 1 = 75 = Unland,                                      | I - 75 - w mieyscach                                   |
| Summa 132 Mg. 113 🔲 R.                                | nieużytecznych,                                        |
|                                                       | Sa. 132 morg. 113 pr.                                  |
| Das anhere, mit hen Marmorks - Mes                    | Davis as pr.                                           |
| bauben, enthalt                                       | Drugi zaś, z budynkami folwar-                         |
| 210 Ma 158 Fish Stefantons                            | cznemi, miesci w sobie:                                |
| 219 My. 100 Lot. Murrano,                             | 219 morg. 158 pr. w roli ornéy,<br>23 - 13 - w łąkach, |
| 77 - 90 Gitting                                       | 23 - 13 - w łąkach,                                    |
| 17 50 5 Suturgy                                       | 17 - 80 - w pastwiskach,                               |
| 2 = 03 = Gartentano,                                  | 2 - 63 - w ziemi na                                    |
| 1 = 87 = Unland,                                      | ogrody,                                                |
|                                                       |                                                        |
| Cantene,                                              | nieudytoganush                                         |
| Common a CC MIL O. TIM                                |                                                        |
| 为"在"在"在"的时间,这一句话是是这个"是"。                              |                                                        |
| The street of the content of the street of the street | w podwórzach,                                          |
|                                                       | Sa. 266 morg. 82 pr.                                   |
| Die Rente ift bavon nachstehender=                    | Renta z tego w sposobie następu-                       |
| maßen berechnet:                                      | lącym obrachowano:                                     |
| A. Fur ben Fall, baf beide Ctabliffe=                 | A. Na przypadek, iż oba Etablica                       |
| ments zusammen bleiben, alfo von                      | menta w kupie pozostaną a zatem                        |
| beiben, nach Abzug ber Meffallen,                     | z oba po odciągnięciu mesznego                         |
|                                                       | wynosi                                                 |
| ber Grundzins auf 87 Rtl. 7 fgr.                      | czynsz gruntowy 87 tal. 7 sgr.                         |
| hie Circon Gover file                                 | podatek gruntowy                                       |
| jest auf 15 = 21 = 6 pf.                              | na teraz                                               |
| die Rauchfangs=                                       | na teraz 15 - 21 - 6f.<br>podymne 1 - 22 - 6 -         |
| feuer auf T = 22 = 6 -                                | podymne 1 - 22 - 6 -                                   |

63 - w ziemi na ogrody, · w mieyscach nieużytecznych, - w placach do zabudowania i w podwórzach, 266 morg. 82 pr. enta z tego w sposobie następum obrachowano: Na przypadek, iż oba Etablisseenta w kupie pozostaną a zatem oba po odciagnieciu mesznego ynosi sz gruntowy 87 tal. 7 sgr. itek gruntowy a teraz 15 mne 22 -6 -104 tal. 21 sgr. Summa 104 Mtl. 21 fgr. B. Na przypadek, iż każdy Etablis-B. Fur ben Fall, bag jedes Etabliffe= sement poiedyńczo sprzedanym ment einzeln veraußert wirb, zostanie: I. von bem fleineren Ctabliffement, nach I. z małego Etablissementu po od-Abzug der Meffalien, ciągnięciu mesznego:

ber Grundzind auf is Athl. 5 fgr.

die Grundsteuer für

icht auf 4 8 = 6 pf.

die Rauchsangs=

steuer auf 1 = 22 = 6 =

24 Athl. 6 fgr.

II. von dem Haupt-Etablissement, ebensfalls nach Abzug der Messalien, der Grundzins auf 60 Athl. 27 fgr. die Grundsteuer 10 = 12 = 6 pf.

die Rauchfangs=

Summa 73 Rthl. 2 fgr.

Das Minimum bes Einkaufsgelbes, womit bei ber Licitation ber Anfang gemacht wird, beträgt bas Duplum ber Rente. Die hälfte bes Meistgebots muß sogleich im Licitations = Termin als Raution beponirt, die andere hälfte aber bis zur Uebergabe bes Grundstücks, sonst aber mit Berzugs = Zinsen, berichtigt werden.

Die naheren Bedingungen konnen in unferer Registratur und bei bem Domai= nen-Umte Gozdowo eingesehen werden. Lezteres ist auch angewiesen, den Erwerbelustigen die Besichtigung ber Grund; stude zu gestatten.

Die Licitation ift auf ben 25. Juni b. J. Bormittage 10 Uhr im hiefigen Regierungs = Gebande angesetzt, und ce werden Kauflustige eingeladen, sich in biesem Termine einzusinden, und nach

| czynsz gruntowy  | 18 | tal. | 5  | SQT. |      |
|------------------|----|------|----|------|------|
| podatek gruntowy |    | C    |    |      |      |
| na teraz         | 4  |      | 8  |      | 6 f. |
| podymne          | 1  |      | 22 | •    | 6 -  |
|                  | 24 | tal. | 6  | sgr. |      |

II. z głównego Etablissementu również po odciągnięciu mesznego: czynsz gruntowy 60 tal. 27 sgr. podatek gruntowy 10 - 12 - 6 f. podymne 1 - 22 - 6 w ogóle 73 tal. 2 sgr.

Minimum wkupnego, od którego licytacya zaczyna się, dwa razy tyle, ile renta sama wynosi. Ilość naywyższa w licytacyi podana, natychmiast w terminie licytacyi w mieysce kaucyi w iednéy połowie, w drugie zaś połowie aż do czasu tradycyi gruntu, o którym mowa, inaczey zaś z prowizyą za przewłokę płaconą być musi.

Bliższe warunki mogą w Registraturze naszéy i w Urzędzie Ekonomii Gozdowskiéy być przeyrzanemi, który to Urząd odebrał polecenie, nieuzbraniania nabycia chęć maiącym przeględu gruntów.

Licytacya na dzień 25. Czerwcar. b. przed południem o godzinie 10. w gmachu posiedzeń Król. Regencyi tuteyszey wyznaczoną została, na którą kupna chęć maiący do stawienia się i po przednim wywodzie z zdolności do posiadania poporgangigem Ausweis über ibre Befitfahigfelt ihre Offerten abzugeben.

Posen, den 7. Mai 1832.

Ronigl. Preuß. Regierung, Abtheilung fur die direften Steuern, Domainen und Forften. trzebny, do czymenia podań swych ninieyszem wzywaią się.

Poźnań, dnia 7. Maia 1832.

Królewska Regencya, Wydział poborów stałych, dóbr i lasów rządowych.

Bekanntmachung. Das im Dosmainen-Umt Gozdowo, Kreis Breschen, belegene Borwerk Alt-Galezewo soll von Johanni b. J. ab, im Bege einer bfsentlichen Bietung zu Erbpachtsrechten veräußert werben.

Daffelbe enthalt 10 Mg. 99 \mathbb{M}. an Gartenland an Biefen = 169 12 334 57 an Uder 34 an Sutung 2 127 an Sof= und Bauftellen 3 = 165 an Unland 6 = 167

in Summa 403 Mg. 64 M. hat ein massives Wohnhaus, ein altes Familienhaus im Felbe, einen Schwarz- viehstall, eine Scheune und einen Schafeftall.

Der jahrliche ablösbare Domainen, 3ins bavon beträgt 126 Rthl. Ein Drittel, nämlich 42 Rthl., muß mit ber Summe von 840 Rthl. binnen Jahresfrift abgeloft werden. Dann wird nur ber 3ins von 84 Rthl. bleiben.

Die Grundsteuer beträgt 23 Rthl. 18 Sgr., Die Meffalien 4 Biertel Roggen und eben so viel Kafer, Posener Mages. Obwieszczenie. Folwark stare Gałęzowo w Ekonomii rządowey Gozdowskiey, w powiecie Wrzesińskim leżący, ma od Ś. Jana r. b. biorąc, drogą licytacyi publiczney prawem dzierzawy wieczystey sprzedanym być.

Folwark rzeczony obeymuie w sobie w ziemi na ogrody 10 mg. 99 p. w łąkach 12 = 169 = 334 = 57 = w pastwisku 34 = 127 = w podworzach i mieyscach do zabudowania 3 = 165 = w mieyscach nieużytecznych 6 = 167 =

w ogóle 403 mg. 63 pr. ma dom mieszkalny murowany, stary dom familyiny w polu, chlew na trzodę, stodolę i owczarnią.

Czynsz roczny spłacalny dominialny wynosi z powyższego 126 talarów, z którego 42 tal. iako iedna trzecia część summą kapitalną w ilości talar. 840 w ciągu roku iednego spłacona być musi, poczém czynsz roczny dominialny tylko tal. 84 wynosić będzie.

Podatek gruntowy wynosi tal. 23 sgr. 18, meszne 4 wiertel żyta i tyleż owsa miary poznańskiey. Das Minimum bes Erbstandsgeldes, womit bei ber Licitation ber Anfang ge= macht wird, beträgt 400 Athl., und nuß bas gebotene Erbstandsgeld vor ber Uebergabe eingezahlt werden.

Erwerber hat auch bem abgehenden Pachter fur die von demselben zu hinterstaffende Saat und Bestellung, in so weit sie nicht Grundinventarien Gaat ift, zu

entschädigen.

Als Raution muß jeber Licitant bie Summe von 400 Athl. im Termine vorzeigen, und Falls er meistbietend

bleibt, fofort deponiren.

Die sonstigen Bebingungen, so wie bie Bonitirunge = Register konnen in unsferer Domainen = Registratur und in der Registratur bes Domainen=Umts Gozdo= wo, welches auch den Erwerbslustigen die Besitzung zeigen wird, eingeschen werden.

Der Licitations Termin ift auf ben 18. Juni b. J. um 10 Uhr Bormitz tags in bem Regierungs = Lokal hierselbst, vor bem Herrn Regierungs = Math Rlebs angesetzt worden, und es werden Erzwerbslustige eingeladen, sich in diesem Termine einzusinden, sich über ihre Bes sitzsähigkeit auszuweisen und ihre Offerte abzugeben.

Pofen, ben 2. Mai 1832.

Konigl. Preuß. Regierung, Abtheilung fur bie birekten Steuern, Domainen und Forften. Minimum wkupnego na dzierzawę wieczystą, od którego Licytacya zaczyna się, 400 tal. wynosi, wynikłe zaś z podań w licytacyi wkupne przed tradycyą zapłaconym być musi.

Również winien nabywca wyna grodzić dzierzawcę odchodzącego za pozostawione nadsiewy i uprawę tak dalece, iak te do inwentarza grunto-

wego nie należą.

Na kaucyą każdy licytuiący w terminie 400 tal. okazać, i ieżeli iako naywięcey podaiący utrzymasię, natychmiast złożyć winien.

Inne warunki iak niemniey Regestra bonitacyjne tak w naszey Registraturze ekonomiczney, iak również w Registraturze urzędu ekonomicznego w Gozdowie, który ostatni chęć nabycia maiącym posiadłość same pokaże, przeyrzane być mogą.

Termin licytacyi na dzień 18go Gzerwca r. b. o godzinie 10. zrana w gmachu Regencyi tuteyszéy przed Radzcą Regencyi W. Klebs wyznaczonym został, na który chęć nabycia maiących wzywa się, aby w terminie powyższym stanąwszy, z zdolności do posiadania wywiedli się i podania swe czynili.

Poznań, dnia 2. Maia 1832. Królewska Pruska Regencya, Wydział poborów stałych, dóbr i lasów rządowych, Offener Urreft. Ueber bas Bermogen bes entwichenen Rreis-Steuereinnehmers Schutz ju Offrzeszow ift heute ber Konfurs eröffnet worden.

Es wird baber Allen, welche von bem Gemeinschuldner etwas an Gelbe, Gas chen, Effetten ober Brieffchaften binter fich haben, biermit angebeutet, bemfel= ben nicht bas Mindeste bavon zu verabfolgen, vielmehr und babon fogleich treulich Ungeige gu machen und bie Gelber ober Gachen, jedoch mit Borbehalt ihrer baran habenben Rechte, in bas gericht= liche Depositum abzuliefern. Wird, un= ferer Aufforderung entgegen, bennoch bem Gemeinschuldner etwas bezahlt ober ausgeantwortet, fo wird biefes fur nicht gefchehen geachtet und jum Beften ber Maffe anderweit beigetrieben werben; wenn aber ber Inhaber folder Gelber ober Sachen biefelben verschweigen oder gurudhalten follte, fo wird er noch aus Berbem alles feines baran habenden Un= terpfand= und andern Rechtes fur verlu= flig erflart werben.

Rrotofchin, den 16. Januar 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Areszt otwarty. Nad maiątkiem zbieglego Schütz poborcy powiatowego w Ostrzeszowie dziś konkurs otworzonym został.

Przeto ostrzega się wszystkich, którzy od dłużnika wspólnego pieniądze, rzeczy, effekta lub papiery za sobą maią, aby temuż z takowych nic nie wydali, owszem nam o tem niezwłocznie wierne uczynili doniesienie i pieniądze lub rzeczy z zachowaniem iednakże praw im służących do sądowego depozytu złożyli. Gdyby wbrew ninieyszemu wezwaniu dłużnikowi wspólnemu cóżkolwiek wypłaconém lub wydaném bydź miało, takowe za nienastapione uważaném i na rzecz massy powtórnie ściągnioném zostanie; gdyby zaś posiadacz z takowych pieniędzy lub rzeczy cóżkolwiek zataił albo zatrzymał, wtenczas nadto ieszcze za utracaiącego prawo zastawu lub inne iemu służące uznaném zostanie.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Der Raufmann Raufmann Jakufiel aus Guesen und die Emma Jakobsohn aus Fordon haben vor Einschreitung iherer Ehe die eheliche Gutergemeinschaft gerichtlich ausgeschlossen.

Bromberg, ben 16. April 1832.

. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Kaufmann Jakusiel, kupiec z Gniezna, i Emma Jacobsohn z Fordona, wyłączyli między sobą sądownie przed wniyściem w śluby małżeńskie wspólność maiątku.

Bydgoszcz, d. 16. Kwietnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Es wird hiermit, gemäß S. 422 Tit. 1 Thl. 2 bes Allg. Landrechts bekannt gemacht, daß die Frau Runigunde geborne v. Godlewöka verehelichte v. Modlibowska, nachbem dieselbe die Volljährigkeit erreicht, die Gemeinschaft der Güter mit ihrem Ehegatten, dem Gutsbesitzer Joseph v. Modlibowski auf Weine, ausgeschlossen hat.

Froustabt, ben 3. Mai 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Publikandum. Der Vincent von Wichlinski zu Goniczki als Verlobter, und die unverehelichte Marianna Pawlosska zu Unia als Verlobte, beide Wreschener Kreises, haben durch den, vor dem unterzeichneten Gerichte am 5. März c. errichteten Vertrag, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerdes für ihre künftige Ehe ausgeschlossen. Dies bringen wir hierdurch zur dssentlichen Kenntsniß.

Wreichen, ben 25. April 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Das Fraulein Josepha von Koszutska aus Lukowo und ber Gutsbesitzer Franz von Bieganski aus Potulice, haben mittelst gerichtlich am 21. Februar b. J. vor Eingehung der Ehe abgegebenen Erklärung, die Gemeinschaft der Güter und des Erwersbes ausgeschlossen.

Magrowiec, ben 3. Mai 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Stósownie do przepisu §. 422. Tyt. 1. Części II. Powszechn. Prawa Kraiowego podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że W. Kunegunda z Godlewskich Modlibowska, doszedlszy lat pełnoletności, wspólność maiątku z małżonkiem swym Wnym Józefem Modlibowskim, dziedzicem dóbr Wijewa, wyłączyła.

Wschowa dnia 3. Maia 1832. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Ur. Wincenty Wichliński z Goniczek, iako oblubieniec, i niezamężna Ur. Maryanna Pawłowska z Unii, iako oblubienica, w powiecie Wrzesińskim, przez układ przed Sądem podpisanym pod dniem 5. Marca r. b. zawarty, wspólność maiątku i dorobku w przyszlém ich małżeństwie wyłączyli, o czém podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości.

Września, d. 25. Kwietnia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Ur. Józefa Koszutska z Łukowa i Ur. Franciszek Biegański z Potulic, wyłączyli aktem przedślubnym na dniu 21. Lutego r. b. wszelką wspólność maiątku i dorobku.

Wagrowiec, dnia 3, Maia 1832.

Król, Pruski Sąd Pokoju,

Bekanntmachung. Der Schneis ber Gustind Rummelsburg und die Efther Salamon aus Ryczywol haben mittelft Ehegelbbniß=Vertrages von heute in ihs rer kunftigen Ehe die Gutergemeinschaft ausgeschlossen.

Rogafen, den 8. Mai 1832. Ronigs. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. Krawiec Süskind Rummelsburg i Ester Salamon z Ry. czywoła, przez kontrakt przedślubny z dnia dzisieyszego, wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli.

Rogoźno, dnia 8. Maia 1832.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Es hat 1) ber hiesige jubische Kaufmann, Herr Markus Salomon Wollensberg, im S. 2. seines am 23. August 1831 errichteten Testaments, die von dem, seinen Enkeln Gustav und Emma legirten Kapitale von 1000 Athl. stipulirten Zinsten mit 5 Prozent jahrlich, im Betrage von 50 Athl., von seinem Todestage ab bis zur Zeit der Berheirathung dieser Enkel, der hiesigen judischen Krankenanstalt vermacht. Eben so hat 2) der judische Borwerksbesiszer, Herr Josmann Jakob Tmoll zu Zieleniec bei Schwersenz, in seinem am 29. Dezember 1830 errichteten Testamente von den 12 Athl. jahrlichen Zinsen des auf der Wirthschaft Zieleniec perpetuell locirten Kapitals ad 240 Athl., den Betrag von 6 Athl. jahrlich für ewige Zeit der hiesigen jüdischen Krankenanstalt legirt. Diese wohlthätigen Handzlungen gedachter Herren Wollenberg und Tmoll bringen wir ehrend und dankbar zur öffentlichen Kenntnis. Posen, den 28. Mai 1832.

Die Borfteber ber jubifchen Urmen-Rrantenanftalt biefelbft.

Frischer Salz-, Audower-, Gelter, Marien Rreuz- und Eger-Brunnen, so wie Saidschützer und Pilnauer Bitterwaffer, ift zu bekommen bei Rarl Bilbelm Pusch.

Bur Bequemlichkeit bes Brunnen trinfenden Publikums werden von jest an bie gangbarften Mineralbrunnen im Bergerschen Garten St. Martin vorrathig gehalten.

Bon heute ab ift Gefrornes zu haben, die Taffe a 3 Sgr., bas Glas a 4 Sgr., bei Ronditor Freundt, Breslauerstraße Dr. 258.

Ein tuchtig gearbeiteter und gut erhaltener halbbebeckter und auf vier Fester rubender Wagen steht in bem hause Neuftadt Nr. 226, hinter dem Theater, jum Berkauf.